## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Antelligenz=Comtoir im Posthause.

№ 188. Sonnabend, den 7. August 1847.

Ungekommene Fremde vom 5. August.

Sr. Affeffor Rinel aus Breichen, Br. Regiftr. Ddel aus Trzemeigno, Sr. Lehrer Lome und Gr. Raufm. Reich aus Samter, die Grn. Roufl. Schwobach aus Berlin, Stargardt aus Schwerin a. 2B., I. im Gidenfrang; Frau Guteb v. Ro: cjoroweta aus Jafin, fr. Land, und Stadtger .= Affeffor Janicti aus Grag, I. im Hotel de Dresde; fr. Dofferp. Berte a. Bongrowiec, fr. Guteb. v. Bientoweft aus Glufgewo, Die Guteb. Frau v. Mofzegensta ans Gorta, v. Rzewusta aus Myclowo, Hotel de Bavière: Die Brn. Guteb. Graf Lacti aus Pojadowo, Funt aus Rotitnica, Lichtwald aus Bednarn, Gr. v. Linger, Dberft im Ronigl. Rrieges Minift. und die Srn. Rauft. Timme und Bruck aus Berlin, Sr. Raufm. Appel aus Tilfit, fr. Dberamtm. Buffe aus Konino, I. in Lauf's Hotel de Rome; die frn. Raufl. Jalowicz aus Santomysl, Duller aus Birte, I. im Eichborn; Die frn. Burger Petryfowell und Belgendt aus Czerniejemo, I. im Hotel de Paris; Die Grn. handelegartner hord und Reiber aus Gonningen, I. im Brestauer Gafthof; Gr. Militairafpirant Zaborowefi, Sr. Gymnafiast Zaborowefi und Sr. Stub. Borowicki aus Berlin, Br. Juft.= Rommiff. Amabynsti, I. im Hotel de Berlin; Gr. Raufm. Schnorr aus Bulin, I. im Hotel a la ville de Rome; fr. Farbereibes. Albefeld aus Schrimm, I, im Hotel de Pologne.

1) Mothwendiger Verkauf. Dher = Canbes . Gericht ju

Rreise Birnbaum, landschaftlich abge. Miedzychodzkim, oszacowane przez fcatt auf 147,673 Rtblr. 1 fgr. 4 pf., Dyrekcyą Ziemstwa na 147,673 tal.

Sprzedaż konieczna. Sad Nadziemiański w Poznaniu.

Das abliche Rittergut Goran, im Dobra ziemskie Goray w powiecie

einschließlich ber auf 18,287 Rtblr. 12 far. 6 pf. gewurdigten gorft, foll am 20. Dezember 1847 Bormittage um 10 Uhr an ordentlicher Gerichte-Stelle fubhaftirt merden.

Die Tare nebft Sypothetenschein und Bedingungen, fonnen in unferem IVten Gefchaftes Bureau eingefeben werben.

Rolgende bem Aufenthalte nach unbes Pannte Real=Glaubiger: Die unbefannten Erben bes Probftes Soinsti ju Goran, bie Bittme Anna Mastiewicz und beren minorennen Rinder, Frang und Cafimir Dasfiewicz, ber Pachter Friedrich Bilbelm Senofe, ber Saulander Paul Dbft, bie gaura geborne Bendte verebelichte Mallow, Die Xaver Strgetustifchen Er= ben, namlich : Frang Eduard, Emilie Thefla, Thefla und Gleonore Mlexans brine Geschwifter Strgetusti, werden gu bem gedachten Termine Offentlich, fo wie bie etwanigen unbefannten Real-Praten= benten bei Bermeidung ber Draflufion ju bemfelben borgelaben.

Pofen, ben 11. Mai 1847.

2) Mothwendiger Verkauf. Dber = Lanbes = Gericht. ju Bromberg.

Das im Mogilnoer Kreise belegene ades lice Gut Orchowo O. Nr. 8., landschaft. '8., polozona w powiecie Mogilinslich abgeschäft auf 107,042 Athlr. 28 kim, oszacowana przez Landszastę Ggr. 5 Pf., foll am 10. Rovember na talarow 107,042 sgr. 28 fen. 5. ma c. Bormittage um 11 Uhr an ordentlicher być sprzedang na dniu to. Listo-Gerichtestelle subhaftirt werben. Tare, pada r. b. z rana o godzinie 11tej

1 sgr. 4 fen. włącznie z borem oszacowanym na 18,287 tal. 12 sgr. 6 fen. maja być dnia 20. Grudnia 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklych posiedzeń sądowych sprzedane.

Taxa wraz z wykazem hypotecznym i warunkami przejrzane być moga w właściwem hiorze Sądu naszego.

Następujący wierzyciele realni z pobytu niewiadomi: sukcessorowie niewiadomi Proboszcza Soińskiego z Goraya, wdowa Anna Maśkiewicz i jej małoletnie dzieci, Franciszek i Kaźmierz Maśkiewicz, dzierzawca Fryderyk Wilhelm Heydke, oleder Paweł Obst. Laura z domu Heydke zamężna Mallow, sukcessorowie Xawerego Skrzetuskiego, jako to: Franci. szek Edward, Emilia Tekla, Tekla i Eleonora Alexandrina rodzeństwo Skrzetuscy, zapozywają się na takowy publicznie, oraz wszyscy niewiadomi pretendenci realni pod prekluzyą.

Poznań, dnia II. Maja 1847.

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemiański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Orchowo O. Nr. Spothekenschein und Raufbedingungen w miejscu zwyklych posiedzen sadokonnen in ber Registratur eingeschen werden,

Die dem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namlich :

- a) die vermittwete v Mlida, Marian,
- b) die Michalina verebe-
- te v. Buineta, o. Micti,
- d) Valeria, Salina und Seres (3

als Erben des Gutebesitzers Dberft Maxis milian v Mlicki werden hierzu offentlich borgeladen.

3) Mothwendiger Verkauf. Lande und Stadt-Gericht gu

Das in ber Stadt Bronfe unter Dr. 236. belegene Grundftud, bestehend aus haus, hinterhaus, Stall, Scheune und 5 Ackerparzellen, sowie folgende Ackerstude:

- a) Das auf bem sogenannten Kropos
  ftwo belegene, aus einem größern
  und einem kleineren Stud und einer
  zwischen beiden belegenen Wiese bestehende Ackerstud, zu welchem noch
  2 durch einen Rain geschiedene kurze
  Beete geboren,
- b) ein lines vom Bege von Bronke nach Biegdrowo belegenes Ackerfick, etwa 2 Morgen groß,
- bergleich en, etwa 11 Morgen groß,

wych. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze.

Z pobytu niewiadomi wierzyciele,

mianowicie:

- a) Maryanna z Moszczeńskich 0wdowiała Mlicka,
- c) Paulina zamężna rodzeństwo Bninska Mliccy
- d) Walerya, Salina

jako sukcessorowie dziedzica i pułkownika Maxymiliana Mlickiego zapozywają się na tenże publicznie.

Sprzedaź konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szamotułach.

Ribles 20 for sufelex

We Wronkach pod Nr. 236. położona nieruchomość, składająca się z domu, tylnego domu, chlewa, stodoly i 5 kawalków roli, oprócz tego następnie wymienione kawały roli:

- a) kawał roli natak nazwaném Kropostwie położony, składający się
  z większego i mniejszego kawałku i z łąki między temi kawałkami położonej, do którego jeszcze dwa miedzą rozdzielone
  krótkie zagony należą,
- b) kawał roli położony po lewej stronie drogi z Wronek do Biezdrowa, około 2 morg,
- c) kawał roli przy łąkach miejskich położony, około 1½ morgi,

d) ein am Wege von Wronte nach Samter belegenes bergleichen, etwa 6 Morgen groß, meine Aw auser

e) ein bergleichen von 13 furgen Becten mit einem Biefenfleck bei bem vom Sch effauje bis zur Dominiale wiese führenben Relbmege belegen,

f) ein bergleichen links am Bege zwi= ichen Bronte und Camter, circa 4 Morgen groß,

g) ein bergleichen in ber Dabe ber berra ichaftlichen Biegelei an bemfelben Bege und ben Dominial-Biefen belegen, fraisis er garageendue alei

sum Dachlaffe ber Marianne Biergbineta geborig und im Gangen abgeschatt auf 1678 Rthir. 20 fgr. gufolge ber, nebft Sypothetenschein in der Regiffratur eine aufehenden Zare foll am 11. Ditober 1847 Bormittage 11 Uhr an ordentlis cher Gerichtoftelle jubhaftirt werden. sana meruchomoso, skladaraca sie

Leon Boguslamsti ober feine etwanigen Erben und Rechtenachfolger fowie alle unbefannten Real - Dratenbenten werden aufgeboten, fich bei Bermeibung ber Draclufion fpateftens in Diefem Termine gu melben. ogenegenent ogeneleiw a

Samter, ben 14. Mai 1847.

4) Ueber ben Rachlag bes gu Rurnif verftorbenen handelemannes Itig Spiro ift heute ber erbichaftliche Liquidationes Progeg eroffnet worden. Der Termin gur Unmelbung aller Unipruche ficht am 23. September s. Wormittage um 9 Libr por bem Beren Land- und Stabt-Gea

d) kawal roli przy drodze z Wronek do Szamotuł polożonej, okolo 6 mórg.

e) kawal roli, składający się z 13 krótkich zagonów, z kawałkiem łąki, polożony przy drodze polnéj od strzelnicy až do laki pańe skiej prowadzącej, with the (d

f) kawalroli polewej stronie drogi między Wronkami i Szamotu-

lami, około 4 morg,

g) kawal roli blisko pańskiej cegielni przy téj saméj drodze i lakach

pańskich położony, a mada ale

do pozostalości Maryanny Wierzbińskiej należąca, ogólem oszacowana na 1678 tal. 20 sgr. według przejrzeć mogącej taxy z wykazem hypotecznym w Registraturzenaszej, na dniu 11. Października 1847. przed poludniem ogodzinie I I. w Sądzie naszym ma bydź sprzedana.

Leon Boguslawski lub jego istnieć mogący sukcessorowie inastępcy prawni, jakteż wszyscy interessenci real. ni wzywają się niniejszem, aby sie najpóźniej w terminie oznaczonym zgłosili, buld manula mania dana

Szamotuły, dnia 14. Maja 1847. flebende Adernad, ze mel them

Nad pozostałością zmarlego w Kurniku kupca Itzka Spiro otworzono dziś process spadkowo likwidacyjny. Termin do podania wszystkich pretensyj wyznaczony, przypada na dzień 23. Września r. 1847. godzinę 9. przed południem w izbie

richte-Rath Abameti im Partheienzimmer bes hiefigen Gerichte an.

Wer fich in diesem Termine nicht mels bet, wird aller seiner etwanigen Borrechte verlustig erklart und mit seinen Forderuns gen nur an bassenige, was nach Befried bigung ber sich meldenden Gläubiger von ber Masse noch übrig bleiben sollte, vers wiesen werden.

Schrimm, am 5. Juni 1847.

5) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt=Gericht zu Kraustadt.

Die zu Attendorf suh Ar 60, belegene ben Franz Pallutschen Eheleuten gehörige Rufschner-Nahrung, abgeschäft auf 681 Athlr. zufolge ber, nebst Hypothelenschein und Bedingungen in ber Registratur einz zuschenden Taxe, soll am 26. Oftober 1847. Bormittags 10 Ubr an ordentlis cher Gerichtsstelle subhaftirt werden.

Frauftabt, ben 18. Juni 1847.

6) Nothwendiger Verkauf. Lands und Stadtgericht zu Schroda.

Die zu Pentlowo belegene, mit ber Mr. 5. bezeichnete, aus Uder, Garten und Wiese bestehende, bem Wirth Franz Mieloch gehörige Grundstude Salfte, abgeschäht auf 363 Athlr. 8 fgr. 6 pf. zufolge ber, nebst Hopothetenschein und Bedingungen in der Registratur einzuses henden Tare, soll am 6. Dezember

stron tutejszego Sądu przed Ur. Adamskim, Radzcą Ziemsko-miejskim.

Kto się w terminie tym nie zgłosi, zostanie za utracającego prawo pierwszeństwa jakieby miał uznany, i z pretensyą swoją li do tego odesłany, coby się po zaspokojeniu zgłoszonych wierzycieli pozostało.

Szrém, dnia 5. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Wschowie.

Nieruchomość należąca się małżonkom Pallut, w Dryzynie pod Nr. 60. położona, oszacowana na 681 tal. wedletaxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Października 1847. przed południem ogodzinie 10. w miejscu zwykłém posiedzeń sądowych sprzedana.

Wschowa, dnia 18. Czerwca 1847.

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
w Szrodzie.

Połowa gruntu w Pentkowie pod liczbą 5. położonego, składająca się z roli, ogrodu i łąki, własnością Franciszka Mielocha będąca, oszacowana na 363 tal. 8 sgr. 6 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 6.

1847 Bormittage 10 Ubr an ordentlis der Gerichteftelle fubhaftirt werben.

Grudnia 1847 przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklém posiedzeń sądowych sprzedana.

Der Gutepachter Friedrich Wilhelm Musolph zu Zdziechowo und die Tochter bes Regierungs = Rath von Twardowsti, Melania Rofalia Cophia v. Twardowefa bafelbft, haben mittelft Chevertrages vom 16. b. D. bie Gemeinschaft ber Guter ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Gnefen, ben 19. Juli 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że Fryderyk Wil. helm Musolff, dzierzawca dobr w Zdziechowie i Ur. Melania Rozalia Zofia Twardowska, corka Radzcy regencyjnego Twardowskiego tamże, kontraktem przedślubnym z dnia 16. b. m. spólność majątku wyłączyli.

Gniezno, dnia 19. Lipca 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

8) Die Frau Josephine Emilie Uniela geb. v. Mielecto und ihr Chegatte ber Rits tergutebefiger Jofeph von Dbiegiereti gu Retichte haben mittelft Chepertrages vom 16. Februar 1840 vor Gingebung ibrer Che die Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches hier. burch jur offentlichen Renntniß gebracht wird. Liffa, ben 9. Juli 1847.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Jozefina Emilia Angela Mielecka i téjže maž Józef Obiezierski dziedzie z Drzeczkowa kontraktem przedślubnym z dnia 16. Lutego 1840 przed zamęściem wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Lipca 1847. Król. Sad Ziemsko-miejski.

Das Fraulein Antonina Szuleges meta aus Boguniemo, und ber Dr. med. Cafimir Cichodi aus Rogafen, haben mittelft Chevertrages vom 16. Juni c. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches bierburch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Ronigl, Land = und Stadtgericht.

Podaje się niniejszém do wiado. mości publicznej, że Panna Antonina Szulczewska z Boguniewa i Ur. Kazimierz Cichocki Doktor medy. cyny z Rogoźna, kontraktem przedślubnym z dnia 16. Czerwca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Rogafen, am 1. Juli 1847.

Rogoźno, dnia 1. Lipca 1847. Ronigl, gand = und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko - miejski,

10) Der Laureng v. Garegnusti und bie Chegattin beffelben, Providentia geborne b. Drofgewefa, ju Imno wohnhaft, haben mittelft Chevertrages vom 23. Juni c. nach erreichter Großjahrigfeit ber Letteren bie Gemeinschaft ber Guter und bes Erwerbes ausgeschloffen, welches bier= burd gur offentlichen Renntniß gebracht mirb.

Schroba, ben 7. Juli 1847. Ronigl. Land= und Ctabtgericht.

11) Der Rutichner und Muller Beine rich Gottlob Geidel aus Dor. = 21t = Drie, big und die Rofina Brettichneiber, haben mittelft Chevertrages vom 1. Juli d. 3. bie Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Frauftadt, ben 14. Juli 1847. Ronigl. Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

12) Der Schulze Stepban Ratanegat au Retidte und Die Wittme Ugnes Bialy geborne nowaczyt bafelbft, haben mits telft Chevertrages vom 8. Juli 1847. Die Gemeinschaft ber Guter und bes Er= werbes ausgeschloffen, welches hierburch gur bffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Liffa, ben 9. Guli 1847. Ronigl. Land. und Stadtgericht.

13) Steckbrief. Der in beifolgen= bem Signalement naber beidriebene 30: hann Beidler, welcher fich ber galfchung eines Dienstatteftes und eines großen ge-

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej. że Ur. Wawrzyn Garczyński i malżonka tegoż Prowidencya z Droszewskich w Iwnie zamieszkali, kontraktem przedślubnym z dnia 23. Czerwca r. b., stawszy się ostatnia pełnoletnią, wspólność majatku i dorobku wyłączyli.

Szroda, dnia 7. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Podaje się niniejszém do wiadomości publicznej, że Kuczner i młynarz Henryk Boguchwał Seidel w Drzewcach starych dolnych zamieszkaly i Rozyna Brettschneider kontraktem przedślubnym z dnia 1. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Wschowa, dnia 14. Lipca 1847.

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Szczepan Ratayczak soltys z Drzeczkowa i wdowa Biała Agniszka z Nowaczyków ztamtad, kontraktem przedślubnym z dnia 8. Lipca 1847. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Leszno, dnia 9. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

List gonczy. Jan Zeidler, poniżej opisany, który zaświadczenie słužbowe zfalszował, wielką kradzież popełnił i na ostatku w Międzyrzeczu meinen Diebstahls ichulbig gemacht und i w Trzeielu obstawal, uciekt. aulett in Deferit und Tirfcbtiegel aufge= balten, bat die Flucht ergriffen,

Bir erfuchen alle Civil = und Militairs Behorden, auf den ze. Zeidler ein wachfas mes Muge ju haben und denfelben im Betretungefalle unter ficherem Geleite gegen Erffattung ber Roften an und abzuführen.

## Signalement.

Kamilienname, Beidler: Borname, 90= bann; Geburteort, Mejerit; Alter, circa 20 Jahr; Große, mittler Statur; Saare, blond; Augen, grau; Rafe und Mund, gewöhnlich; Babne, vollstandig: Rinn, rund; Bart, im Entftehen; Befichtebilbung, oval; Gefichtsfarbe, gefund; Eprai de, beutich; befondere Rennzeichen, auf bem fleinen Ringer ber linfen Sand eine Rarbe vom Schnitt mit ber Sichel.

Meferit, den 30. Juli 1847.

Wszystkie władze cywilne i wojskowe upraszamy, aby na owego Zeidlera baczne miały oko i tegoż w razie postrzeżenia nam za zwrotem kosztów pod bezpieczna strażą odstawić cheialy.

Rysopis.

Nazwisko, Zeidler; imie, Jan; miejsce urodzenia, Międzyrzecz; wiek około iat 20; wzrost, średni; włosy, płowe; oczy, szare; nos i usta, zwyczajne; zeby, zupełne; podbrodek i broda, w poroście; twarz, ciągła; cera twarzy, zdrowa; mówi język niemiecki; znaków szczególnych: ma na małym palcu ręki lewej znak sierpem narzniety.

Międzyrzecz, dnia 30. Lipca 1847. Ronigl, Land= und Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-miejski.

14) Bekanntmachung. Bom 1. Januar 1848 ab wird die Abgaben : Erhes bung fur die Benutung ber, über bie Rete bei Ratel und Paterte führenden Bruden und des zwischen beiden Brucken belegenen Dammes, auf ein ober brei Sabre ans bermeit verpachtet werden. Bur Ausbietung Diefer Pacht ift gum 6. September D. 3. Bormittage 10 Uhr ein Ligitatione = Termin im Dienftgelaffe bee Roniglichen Steuer = Umte Datel, woselbft, fo wie bei une die Pachtbedingungen von beute ab mabrend ber Dienftftunden eingeschen werden fonnen, angesett worden. Rur bi6= positionefabige Perfonen, welche porber mindeftene 140 Rthir, baar ober in ans nehmbaren Staatspapieren bei bem Rouigl. Steuer-Umte Rafel ober bei uns gur Sicherheit niebergelegt haben, merben gum Bieten gugelaffen.

Bromberg, ben 30, Juli 1847.

Ronigl. Saupt. Steuer=Umt.

## Beilage zum Intestigenz-Blatt

## für das Großherzogthum Posen.

Caspari, Coiffene.

22) - Hermit Sonitales Beben in Beetlin, Beeten, Leinia, Somburg, Dinnehen, Bentlin, Beitelle, Bomburg, Dinnehen,

15) Bekanntmachung. Die Lieferung bes, für die Büreaux der beiden Lands ichafts. Direktionen erforderlichen Brennholzes von errea 80 Klaftern, soll auf das Jahr 1847/48 im Wege der Submission ausgethan werden. Diesenigen, welche diese Lieferung zu übernehmen bereit sind, werden aufgefordert, uns den Lieferungs-Preis einer Klafter Eichen-Klobenholz mit Einschluß des Anfuhrlohns auf den landschaftlichen Hof, die zum 17. August d. J. mittelst versiegelter Schreiben, anzuzeigen. Die Lieferungs-Bedingungen konnen in unserer Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 29. Juli 1847. General Landichafts. Direttion.

- 16) Bei Gebruber Scherf in Pofen, Martt No. 77., ift wiederum vorrathig: Der fleine Landtag und fein Schluß ze, von A. hopf. Preis 21 Sgr.
- 17) Auftion. Montag d. 9. August Bormitrage von 9 Uhr ab sollen wegen Bohnsorte-Beranderung Gerber-Strafe Ro. 11. im Stegmannschen hause parterre mehserer Mobels von verschiedenem holz, bestehend in Schränken, Tischen, Bettstellen 2c., wobei ein Schreib-Sekretair von Mahagoni, Tischler-Berkzeug, haus und Ruchens geräthe nebst verschiedenen anderen Gegenständen gegen baare Zahlung versteigert werden.
- 18) Behufs der Kontrolle wird ein wohlwollendes Publitum um Abnahme und sofortige Bernichtung ber Fahrmarten und um Anbringung etwaniger Beschwerden im Droschten=Comptoir, fleine Gerberstraße Nro. 12, bringend ersucht.

anden und flattis Die Drofchfen = Unftalt, wo dan

- 19) Der Fahrpreis nach Urbanowo ift fur 1 oder 2 Perfonen 10 Sgr., fur 3 ober 4 perfonen 15 Sgr. Die Rudfahrt toftet eben fo viel, mas zur Bermelbung von Streitigkeiten hierdurch bekannt gemacht wird. Die Drofch ten unftalt.
- 20) In der Bilhelmftrage beim Konditor Beely ift bom 1. Ottober c. eine große Dachstube zu vermiethen.

- 21) 3ch fordere ben herrn B. 2..... n auf, mich mit meiner Forderung von 13 Rtblr. 2½ Sgr. balbigft befriedigen ju wollen, widrigenfalls ich ben Namen in bffentlichen Blattern nennen werbe. Caspari, Coiffeur.
- 22) Hiermit erlaubt sich ber Unterzeichnete, ein hochgeehrted publikum auf sein durch die hohen Sanitats-Behörden in Berlin, Dresden, Leipzig, Hamburg, München, St. Petersburg und in mehreren anderen Haupt= und Residenzskädten geprüftes, in allen Welttheilen bewährtes und fort und fort sich bewährendes Schweizer-Rrauter- Del ergebenst ausmerksam zu machen. Es dient basselbe nicht nur als ein trefsliches Erhaltungsmittel der Haare, indem es den Haarboden in geschmeidigem und gesundem Zustande erhält und so dem Haare einen zarten seidenartig glanzvollen Charakter ertheilt, weshalb es auch schon längst in allen surstlichen Hösen Eingang gesunden, sondern es vermag auch wie die vielen alten und neueren, den Fläschehen beigegebenen gerichtlich legalisirten Zeugnisse beurkunden, einen Haarwuchs, der bereits schon im Ersterben ist, wieder neu zu beleben und dessen Jaarwuchs, der bereits schon im Ersterben ist, wieder neu zu beleben und dessen jugendliche Frische und Schönheit, wieder herzustellen. Jurzach, den 5. Juli 1847.

Bon biefem achten Schweizer-Rrauter-Del ift bie einzige Riederlage fur Pofen beim Parfumeur herrn Louis Rlamir, Bredfauerftraße Bro. 14.

- 23) Fr. Schuftere Gaeather.Fabrif in Berlin vertauft in ber Niederlage gu Pofen bei Ubolph Ufch, Schlofe-Straffe und Martt-Ede Nro. 84 im Del-Laden, beften Gaeather zu bedeutend herabgesetzten Fabrif-Preisen.
- 24) 50 Fuhren trodener Schutt liegt bei mir, und ich bin geneigt fur's Bege schaffen eine Bergutigung zu erstatten. Pofen, b. 5. August 1847. D. Golbberg.
- 25) In meinem Saufe, Markt Rro. 94, ift noch eine Bohnung in ber zweiten Etage des hinterhauses, bestehend aus vier Piecen, nebst Ruche und Reller, und ein Zimmer mit zwei Alfoven in der ersten Etage, so wie auch eine Remise und Reller nach ber Strafe von Michaeli ab zu vermiethen. Rudolf Baumann.
- 26) In meinem hause am alten Marte Mro. 38 dem Rathhause gegenüber, ift bie erste Etage vom 1. Oktober c. zu vermiethen. Das Nähere beim Eigenthumer Posen, den 2. August 1847. De. J. Mogart.
- 27) Preffese empfichtt flets feisch und billigft wir C. D. Kemp in Steltin og